### Amtsblatt

# Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4 . Tebruar 1862.

3. Lutego 1862.

(189)Kundmachung.

Mro. 53710. Que der Hersch Barach'ichen Queftattungestiftung ift ein Betrag von 289 fl. oft. 28. an ein armes gesittetes israelitisches Dadden, vorzugemeife aber an eine arme Bermandte des Stifters ober ein aus Galigien getürtiges israelitifches Madchen ju vergeben.

Die Bewerberinnen haben ihrem Gefuche ein gehörig legalisirtes Sitten - und Durftigleite-Beugniß, bann ben Geburtefdein anzuschlte-Ben, und wenn fie bie Betheilung aus dem Titel der Berwandtichaft Wit bem Stifter ansprechen, Diefelbe in auffleigender Linie bis zu bem Stifter und beffen Bater Chaim Barach, burch Borlage eines mit den Orginal-Geburts. und Trauungs. Scheinen ober ben gehörig lega. ilfirten Matrifenauegugen belegten Stammbaumes nachzuweisen , follte ein außer bem Verfculden der Parthei gelegener Umstand biefen Rach. weis unmöglich machen, so ift biefes burch bie Bestätigung ber fom-petenten politischen Beborbe nachzuweisen und bie Bermandtschaft burch andere glaubwürdige und von hiezu berufenen öffentlichen Hem. tern ausgefertigte Beugniffe barguthun.

Die fo belegten Gesuche find bis Enbe Februar 1862 bei ber

t. f. n. ö. Statthalterei gu überreichen.

Bon ber f. f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 7. Janner 1862.

(190)G d i f t.

Dro. 17908. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Unsudens bes herrn Emanuel v. Styrcze, Bezugsberechtigten bes in der Bukowina liegenden Guteantheils Berlince, behufs ter Bumeifung des mit bem Erlage ber Bokowinger f. f. Grund. Entlastungs= Kommission vom 30. Oftober 1860 3. 507 für bas obige Gut ermittelten Urbarial . Entschädigungs . Kapitals pr. 9376 fl. KD?. Diejenigen , benen ein Sphothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene britten Personen, welche bas obige Grundentlaftungs-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfprude langstene bis jum 5. Marz 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelben.

Die Unmeldung bat gu enthalten:

a) die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, bann Bohnortes, Saus-Mro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine nit ben gesetlichen Erforbernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefar. Forberung sowohl be-Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen;

Die bucherliche Beziehung ber angemeldeten Poft und

wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels Dieses f. E. Gerichres hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigien zur Annahme der gerichtlichen Berordnungen, mibrigens dief:lben lediglich mittelft ber Poft an Den Aumelber, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie bie zu eigenen Sauben gefchehene Busiellung, murben abgesendet merden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Unmel-werden wird, als wenn er in die leberweisung feiner Forderung auf bas obige Entlastungs - Rapital nach Maßgabe ber ibn treffenden Rei-

benfolge eingewilligt hatte.

Der bie Unmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht leber Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von ben erscheis nenden Betheiligten im Ginne des §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussehung, daß seine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastung : Rapital überwiesen worden, ober im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben berfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Anmelbung feitens jener Perfonen, welche obiges Grund . Entlaftunge Rapital aus bem Titel des eigenen Bezuge. rechtes anzusprechen glauben, hat zur Folge, baß dieser Rapitalsbetrag bem Buweisungswerber ohne weiters murbe ausgefolgt werden, ben Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Unspruche

Regen den faktischen Besiter geltend zu machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Banbesgerichtes. Czernowitz, am 30. Dezember 1861.

(183)Obwicszczenie. (1)

Nr. 8327. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli na ½15 i ½00 do p. Sylwii z Giebułtowskich Niedzwieckiej i Sabiny z Giebułtowskich Morze należączak żących częściach dóbr Strachociny, obwodu Sanockiego, zaintabulowanych, że wyrokiem c.k.komisyi iudemnizacyjnej Sanockiej z dnia 1. września 1854 l. 100 kapitał indemnizacyjny w kwocie 12.948 zlr. 45 kr. m. k. za te całe dobra wymierzonym został, i że z tego na powyzsze części tych dóbr ilość 1007 złr. 71/2 kr. mon. konw.

Wzywa się przeto wszystkich na wspomnionych cześciach tychże dóbr z swemi należytościami zahypotekowanych wierzycieli, by zgłoszenia swe ustne lub pisemue do protokołu podawczego tutejszego c. k. sadu obwodowego podajac, dokładnie imię i nazwisko, miejsce zamieszknia (numer domu) zglaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który się wszelkiemi wymogami prawnemi, zaopatrzoną i legalizowaną plenipotencyą wykazać ma, podając także i kwotę należytości hypotecznej tak co do kapitału, jako też i czynszów, o ile takowym równe z kapitałem prawo zastawu przysłuża, opisując dokładnie wedle ksiąg zameldowaną pozycyę, lub też jeżeliby zgłaszający się nie mieszkał w obwodzie tutejszego sądu, wymieniając tutaj zamieszkałego pełnomocnika do odbierania zawezwań sądowych, w przeciwnym bowiem razie takowe zgłaszającemu się przez pocztę z takim samym prawnym skutkiem jak do rąk własnych uskutecznione doręczenie przesyłane będą, najdalej do dnia 31go marca 1862 wnieśli, ile że w przeciwnym razie niezgłaszający się wierzyciel przy naznaczonym do przesłuchania wierzycieli terminie wysłuchanym nie będzie, i jako zgadzający się na przekazanie swej należytości na kapitał indemnizacyjny podług porządku na niego przypadającego uważanym będzie, i traci prawo wniesienia zarzutów lub przedsięwzięcia jakiegokolwiek środka prawnego przeciw ugodzie przez strony stawające wedle S. 5 patentu z dnia 25. września 1850 zawartej z tem przypuszczeniem, że jego należytość wedle tabularnego pierwszeństwa na kapitał indemnizacyjny przekazaną lub też wedle §. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczoną pozostawiona została.

Przemyśl, dnia 31. grudnia 1861.

Mr. 19236. Bon bem f. f. Czernowitzer Lanbesgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben nach Abraham Schätz mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Leib Maiselmann hier= gerichts sub praes. 25. Oftober 1861 3. 16378 ein Gefuch um Sus perpranotirung ber Verbindlichfeit bes Dawid Salamon Tierst und bes Osias Leib Stier jur Bahlung ber Wechfelfumme von 987 fl. 45 fr. oft. 2B. im Laftenftande ber ob bem Abraham Schätz'ichen Realitaten= antheile Nr. top. 268 allhier &B. XX. pag. 44. ad rubr. VI. und XXI. on. ad Nr. 11167 ex 1857 ju Gunften ber Schuldner, namlich bee Dawid Salamon Tierst zu 2/3 und Osias Leib Stier zu 1/3 intas bulirten Forderungen pr. 2780 fl., 375 fl. 20 fr. und 2240 fl. 18 fr. ju Gunften bee Leib Meiselmann überreicht, worüber mit biergerichts lichem Beschluße vom 28. Oftober 1861 3. 16378 ble gebetene Gu-

perpranotirung bewilliget murbe. Da ber Wohnort ber Erben nach Abraham Schätz unbekannt ift und blefelben fich auch außer bem f. f. Erblande aufhalten burf. ten, fo wird zu ihrer Bertretung ber Berr Abvofat Dr. Reitmann auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber

oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 20. Dezember 1861.

Ogłoszenie licytacyi. Nr. 2619, C. k. urząd powiatowy jako sąd podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż na żądanie pani Izabeli Lesiewiczowej prawnabywczyni Elżbiety Swobody przedsięweźmie dnia 28. lutego, 28. marca i 29. kwietnia 1862, każdy raz o godzinie 10ej przed południem sprzedaż przymusową realności chłopskiej Andrusia Ilezytyna pod Nr. kon. 39 w Podbuzu w obwodzie Samborskim, wartości szacunkowej 51 zł. w. a. na zaspokojenie sumy 31 zfr. 49 kr. m. k. z p. n. Chcacy brać udział składa wadyum 5 zł. 10 c. w. a. Ceną wywoławczą będzie wartość szacunkowa. niżej której sprzedaz tylko na trzecim terminie nastąpić meże.

Blizsze warunki licytacyi i akt oszacowania są w registraturze tegoż c. k. urzedu do przejrzenia i podjęcia w odpisie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Podbuż, dnia 15. stycznia 1862.

Edift. Mr. 23777. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirfegerichte für bie Ctabt Lemberg und beren Vorstädte in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über die geistekkranke Emilie Szaynacha im Grunde Erlaßes des Lemberger k. f. Landesgerichtes vom 16. Dezember 1861 Zahl 51837 wegen Wahnsinn die Kuratel verhängt worden sei, und daß für diese Kurandin herr Friedrich Kerka, f. f. Statthaltereirath, jum Kurator bestellt wird.

Lemberg, am 30. Dezember 1861.

(201) Konfurs (1)

ber Glaubiger bes Przemysler Gefchaftsmannes David Reiser.

Rro. 986. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Przemyel wird über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche, bann auf bas in ben Kronlanbern, für welche bas f. Patent vom 20. November 1852 Nro. 251 R. G. B. wirksam ift, gelegene unbewegliche Vermögen bes hiefigen

Befchaftemannes David Reiser ber Ronfurs eröffnet.

Mer an diefe Ronfursmaffe eine Forderung ftellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider ben Konfursmaffavertreter herrn Dr. Albr. Madejski fur beffen Stellvertreter Berr Dr. 21dv. Dworski ernannt murde, bet tiefem Rreisgerichte bis 31. Marg 1862 angumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Klaffe gefett gu werben verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf bes erfibeftimmten Tages Riemand mehr gehort werben murbe, und Jene, bie ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gefammten, jur Ronfuremaffe gehörigen Bermogene ohne alle Auenahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfagionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe ju forbern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher geftellt mare, fo gwar, bag folche Glaubiger vielmehr, menn fie etwa in die Daffe fouldig fein follten, Die Schulb ungehindert bes Rompenfazione., Gigenthume ober Pfandrechtee, das ihnen fonft gebuhrt hatte, ju berichtigen verhalten merden murden.

Bur Mahl bed Bermögensberwalters und ber Gläubigerausfcuffe wird bie Tagfagung auf ben 29. April 1862 Bormittags 9

Uhr bei diesem Rreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemysl, am 31. Janner 1862.

(193) · Edykt. (1

Nr. 51142. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Franciszka Nowakowskiego niewiadomego z miejsca pobytu, iż pod dniem 1. grudnia 1861 do liczby 51142 podał p. Józef Nowotny w imieniu własnem i małoletnich Wiktora Józefa 2 im., Maryi Sidonii 2 im. i Władysława Nowotnych prosbę o polecenie dla p. Franciszka Nowakowskiego, aby się w 14tu dniach wykazał, jako prenotacya prawa fletnej dzierzawy dóbr Nawsie w stanie biernym dobr Kołaczyce dom. 270. pag. 157. n. 26. on. Wroblowa dom. 270. pag. 182 n. 14. on., Nawsie dom. 270. pag. 190. n. 18. on., Krajowice dom. 270. pag. 194. n. 16. on. i Bryly dom. 170. pag. 186. n. 14. on. uskuteczniona, przed wniesieniem niniejszego podania usprawiedliwioną została lub w ciągu usprawiedliwienia się znajduje, albo też w tym celu termin zastrzeżonym został, gdy w przeciwnym razie rzeczona prenotacya wykreśloną zostanie. Ponieważ miejsce pobytu p. Franciszka Nowakowskiego jest niewiadome, przeto na jego zysk lub stratę postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata dr. Wurszta ze zastępstwem p. adwokata dr. Pfeiffera, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną będzie. Niniejszym edyktem upomina się zatem p. Franciszka Nowakowskiego, aby w należytym czasie poleceniu zadość uczynił, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo wreście innego obrał pełnomocnika i takowego sądowi oznajmił, i w ogóle wszelkich prawnych środków w tej sprawie uzył, ile ze skutki zaniedbania takowy sam sobie będzie musiał przypisać.

Lwów, dnia 30. grudnia 1861.

(194) E d y k t. (1)

Nr. 51143. C. k. sąd Lwowski krajowy uwiadamia niniejszym edyktem p. Jakóba Zarzymowskiego niewiadomego z miejsca pobytu, iż pod dniem 1. grudnia 1861 do l. 51143 podał pan Józef Nowotny w imieniu własnym i małoletnich Wiktora Józefa 2 im., Maryi Sidonii 2 im. i Władysława Nowotnych prośbę o polecenie dla p. Jakóba Jarzymowskiego, aby wykazał w przeciągu 14 dni, jako prenotacya sumy 100 dukatów w stanie biernym dóbr Kołaczyce dom. 49. pag. 427. n. 14. on. na rzecz onegoż uskuteczniona usprawiedliwioną jest, pod rygorem legalnym. Ponieważ miejsce pobytu p. Jakóba Jarzymowskiego jest niewiadome, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo postanowił sąd kuratora w osobie pana adwokata dr. Wurszla ze zastępstwem pana adwokata dr. Pfeiffera, z którym sprawa powyzsza wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem pana Jakóba Jarzymowskiego, aby w pałeżytym czasie poleceniu zadość uczynił, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo wreście innego obrał pełnomocnika i takowego sądowi oznajmił, i w ogóle aby wszelkich prawnych środków w tej sprawie użył, ile że skutki zaniedbania takowych sam sobie będzie musiał przypisać.

Lwów, dnia 30. grudnia 1861.

Mro. 72. Dom Stryjer f. f. Bezirksgerichte wird ben Erben bes Jakob Propper mit diesem Editte bekannt gemacht, daß Benjamin Treibicz um Pewilligung des Verbothes auf die in Handen des Leib Heller und Jossel Schwarz befindlichen Fahrnisse des Jakob Propper behufs Sicherstellung der Wechselssumme pr. 100 st. oft. W. gebethen hat und der angesuchte Verboth mit dem h. g. Bescheibe vom 20. Jänner 1862 Zahl 72 bewilligt worden ist.

Da bie Erben bes Jakob Propper bem Leben und Wohnorte nach unbekannt sind, so wird ihnen ber herr Landes-Advokat Dr. Dzidowski auf ihre Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Stryj, am 20. Janner 1862.

(196) E d y k t. (1)

Nr. 47361. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczów 5% obligacyi indemnizacyjnej okręgu Lwowskiego z dnia 1. listopada 1853 Nr. 11661 na kwotę 1000 złr. wraz z kuponami od 1. maja b. r. na imię pana Leona Laskowskiego opiewacej, aby rzeczoną obligacyę w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli, lub swe prawa do takowej wykazali, przeciwnie bowiem obligacya ta wraz z kuponami jako nieważna uznaną nie będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. listopada 1861.

(187) © b i f t, (2)

Nr. 16739. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Anfuchens des Ferrn Andreas Bottuschan, Miteizenthümer der in der Bukowina liegenden Güter Romanestie et Gaureny, behufs der Juwcisung der mit den Erläßen der Bukowinaer f. f. Grundentlasstungs Kommission vom 11. Dezember 1857 J. 1272 und 16. Dezember 1857 J. 134 für obige Güter ermittelten Urbarial Entschäfigungs Kapitals pr. 7809 st. 55 fr. und 5546 st. 30 fr., diesenigen, denen ein Hypothefarrecht auf den genannten Gütern zusteht, so wie alle jene dritten Personen, welche die obigen Grundentlastunge-Kapitale aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit ausgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens die zum 31. März 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schristlich oder mündlich anzumelden.

Die Anmelbung bat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, dann Wohnortes, Saus-Aro. des Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernigen versehene und legalistete Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen Sypothefar · Forderung sowohl bezüglich des Rapitals, ale auch der altfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung ber angemeloeten Boft, und

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. t. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bersordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Bost an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sänden geschehene Zuftellung, wurden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß terjenige, der bie Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reis

henfolge eingewilligt hatte.

Der die Anmelbungsfrist Versäumende verliert auch das Necht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des k. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verssichert geblieben ist.

Die unterlassene Anmeldung seitens jener Personen, welche bie obigen Grundentlastungs-Rapitale aus bem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hat zur Folge, daß diese Kapitalsbetrage
ben Zuweisungswerbern ohne weiters werden ausgefolgt werden und
ben Prätendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Unsprüche

gegen den faktischen Bester geltend zu machen. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 14. Dezember 1861.

(154) © 8 t f t. (3)

Mro. 49978. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen auf den Ramen der Herschaft Huszya (recto Uzin), Stanislauer Kreises lautende 3½% ofigasligische Kriegsbarlehens = Obligazion doto. 8. Juny 1795 3. 2993 über 32 fl. 49½ fr. aufgefordert, diese Obligazion binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen, oder ihre Rechte darauf darzuthun, widrigens dieselbe für null und nichtig erklärt werden wird.

Mus bem Rathe bes f. E. Landesgerichtes.

Lemberg, am 11. Dezember 1861.

#### m d v k t.

Nr. 49978. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszem posiadaczy zagubionej 3½% obligacyi pożyczki wojennej wschodniogalicyjskiej opiewającej na imie państwa Huszyn (właściwie Użin), obwodu Stanislawowskiego z dnia 8. czerwca 1795 l. 2993 na kwotę 32 złr. 49½, kr. aby rzeczoną obligacyę w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli, lub swe pr. wa do takowej wykazali, przeciwnie bowiem ta obligacya jako nieważna uznaną będzie. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 11. grudnia 1861.

(166)G b i f t.

Dr. 19901. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem unbefannten Orte fich aufhaltenden Mayer Schiffer mit biefem Gditte befannt gemacht, bag Josef Benkendorf wider denselven die Zahlungsauslage wegen 250 fl. oft. D. am 27. Dezember 1861 3. 19901 hiergerichts überreicht habe und folde mit Befdluß vom 31. Dezember 1861 3. 19901 bewilligt murbe.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift und derfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, fo wird fr. Mevotat Dr. West auf beffen Gefahr und Koften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bablungeauftrag Diefes Gerichtes ju-

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, ben 31. Dezember 1861.

C b i f t.

Mr. 87. Das f. f. Bezirksamt als Gericht zu Borynia macht bekannt, baß es ben k. f. Rotar in Turka herrn Carl Bartoszewski zur Vornahme aller in S. 183 lit. a. ber N. D. bezeichneten Akte für den ganzen Gerichtssprengel ermächtiget habe.

R. f. Begirtegericht.

Borynia, ben 18. Janner 1862.

#### Edykt.

Nr. 87. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Boryni podaje do wiadomości, iz c. k. notaryusza w Turce p. Karola Barteszewskiego do przedsięwzięcia wszystkich w S. 183. lit. a. ustawy notaryalnej określonych aktów dla całego obwodu sądownictwa upoważnia.

Borynia, dnia 18. stycznia 1862.

Edykt.

Nr. 52080. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych nieznajomym z nazwiska spadkobiercom ś. p. Kazimierza Korytki, oraz niewiadomym z miejsca pobytu spadkobiercom ś. p. Piotra Korytki, jako to: Janowi Sylwestrowi dw. im. Korytce, Annie z Korytków Bilińskiej, Eleonorze z Korytków Błażeńskiej, Agnieszce Júzesie dw. im. z Korytków Saskiej, Tekli i Anieli Korytkownie niniejszym edyktem czyni się wiadomo, że naprzeciw nim tudzież c. k. prokuratoryi imieniem wys. skarbu Feliks Rosnowski, właściciel dóbr Krowica lasowa w obwodzie źółkiewskim na dniu 7. grudnia 1861 do l. 52080 o ekstabulacye ze stanu biernego dóbr Krowica sumy 10 000 złp. z odnoszącemi się pozycyami i nadciężarami Wniósł pozew, któren uchwałą z dnia 27. grudnia 1861 do l. 52080 zapadla do ustnego postępowania na dzień 1. kwietnia 1862 10ta godzinę przed południem został zadekretowanym.

Mając na uwadze, że miejsce pobytu a względnie i nazwiska wyżwymienionych zapozwanych są nieznane, przeto sąd krajowy tymże w celu przeprowadzenia tej sprawy ze substytucya p. adwokata krajowego Dra. Pfeiffera za kuratora pana adwokata Wursta, z którym sprawa ta wedle przepisów kraj koronny Galicyą obowią-

zujących przeprowadzoną zostanie.

Upomina się przeto edyktem niniejszym zapozwanych, aby albo sami na czas w sądzie krajowym się stawili lub potrzebne do ich obrony dowody ustanowionemu kuraterowi udzielili, lub też nakoniec innego zastępcę sobie obrali i sadowi go wykazali, ogólem wszystkich do swej obrony stosownych środków prawoych użyli, gdyz w razie przeciwnym szkodę ze zaniedbania wynikłą sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. grudnia 1861.

(163)E dy k t.

Nr. 9003. C. k. sad obwodowy Samborski Tomasza Doszert miejsca pobytu niewiadomego, a w razie jego śmierci równie z pobytu i z nazwiska niewiadomych spadkobierców tegoż niniej-82ym edyktem owiadamia, ze p. Stanisław Słonecki dnia 12. grudinia 1861 l. 9003 przeciw nim o wyekstabulowanie sumy 28.500 złp z przynalezytościami z cześci dóbr Swaryczowa i o uwolnienie kwoty indemnizacyjnej 1808 złr. m. k. na pokrycie tej sumy przekazanej od tego przekazania pozew wytoczył, w skutek którego termin sądowy do ustnego postępowania na dzień 2. maja 1862 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome, przeto c. k. sad obwodowy na ich koszt i niehezpieczeństwo tutejszego adwo-Kata Dra. Natkis z substytucyą p. adwokata Dra. Weisstein jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa wedle istniejących

dla Galicyi ustaw sadowych pertraktowana będzie.

Niniejszym edyktem wzywa się zatem zapozwanych, ażeby w oznaczonym czasie albo sami w sądzie staneli, albo potrzebne Prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego obrońcę wybrali i o tem tutejszy c. k. sąd obwodowy uwiadomili, w ogóle ażeby wszelkie na swą obrone mające prawne dowody użyli, ponieważ złe skutki, któreby z zaniedbania wyniknąć mogły, sami sobie przypisać beda musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 28. grudnia 1861.

(167)E dykt.

Nr. 46862. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa z imienia i pobytu niewiadomych spadkobierców zmarłego na dniu 14. listopada

1831 Michała Siechowskiego właściwie Sech zwanego, małżonka zmarłej bez ostatniej woli rozporządzenia 5. lutego 1820 Krystyny Siechowskiej właściwie Sech zwanej, urodzonej Grocholskiej, na których czwarta część spadku po Krystynie z Grocholskich Siechowskiej czyli Sech przez głowe Michała Siechowskiego czyli Sech przypada, ustanawiając tymże za kuratora Dra. praw p. adw. Czajkowskiego z substytucyą adwokata Dra. praw p. Madejskiego ni-niejszym edyktem, ażeby w przeciągu roku prawa swe do spadku po Krystynie z Grocholskich Siechowskiej czyli Sech wykazali i oświadczenie do spadku wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek ten przez głowe Michala Siechowskiego czyli Sech na nich przypadający tym z nich, którzy swe prawa sukcesyjne udowodnią, i deklaracye podadzą, przyznanym zostanie, a gdyby się żaden spad-kobierca Michała Siechowskiego czyli Sech niczgłosił i prawa swego nieudowodnił, na rzecz wysokiego skarbu ściągnietym będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. grudnia 1861.

© bitt. Mr. 2314. Bon bem f. f. Bezirfegerichte gu Husiatyn wird befannt gemacht, doß am 17. Februar 1858 Laurenz Goniowski zu

Skala ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben fet. Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Perfonen auf seine Berlaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo merben alle Diejenis gen, welche hierauf aus was immer fur einem Rechtsgrunde Anfpruch ju machen gebenfen, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre, von bem unten gesetten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumels den, und unter Muemeifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, midrigenfalls bie Berlaffenschaft, für welche inzwischen Berr Julius Werla ale Berlaffenschafts-Rurator bestellt worden ift, mit Jenen, die fich werben erbeerflart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ber Werlassenschaft aber, ober wenn sich Niemand erbeerklart hatte, die ganze Werlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen

Bom f. f. Bezirkamte als Gericht. Husiatyn, am 21. Dezember 1861.

E dykt. Nr. 9004. C. k. sad obwodowy w Samborze, Ignacego Kajetana Bieńczewskiego z miejsca pobytu niewiadomego, a w razie jego śmierci równie z pobytu jako też i z nazwiska niewiadomych spadkobierców tegoż niniejszym edyktem uwiadamia, że p. Stanisław Słonecki dnia 12. grudnia 1861 l. 9004 przeciw nim, o wyekstabulowanie sum 200 złp., 3000 złp, 5000 złp. z p. n. z cześci dóbr Swaryczowa i uwolnienie kwoty indemnizacyjnej 943 złr. w m. k. na pokrycie tych sum przekazanej, od tego przekazania

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome, przeto c. k. sąd obwodowy na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata p. dr. Weisstein z substytucyą p. adwokata dr. Natkis za obrońce im nadał, z którym wytoczona sprawa wedle istnieją-

pozew wytoczył, w skutek którego termin sądowy do ustnego po-

stepowania na dzień 2. maja 1862 o godz. 10ej zrana wyznaczono.

cych dla Galicyi ustaw sądowych pertraktowaną bedzie.

Niniejszym edyktem wzywa się zatem zapozwanych, ażeby w oznaczonym czasie albo sami w sądzie stanęli, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego obrońcę wybrali, i o tem c. k. sąd obwodowy uwiadomili, w ogóle azeby wszelkie na swa obrone mające prawne dowody uzyli, ponicważ złe skutki, któreby z zaniedbania wyniknać mogły, samy sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 28. grudnia 1861.

Rundmachung.

Mro. 4409. Das bobe f. t. Staatsministerium hat im Ginvernehmen mit bem b. f. f. Finangminifterium mit bem Erlage vom 17. Janner 1862 23660 bie Bemauthung der von Husiatyn nach Kopeczyńce führenden gandesftraffe mit ben Mauth . Ginbebungeftazionen vor Hasiatyn gegen das Innere des Landes zu, für 2 Meilen und in Krogulec gegen Wasylkowce zu, für eine Meile auf bie Dauer von 4 Sahren mit Zugrundelegung bes für Aerarialmauthen bestehenden Tarifes und Beobachtung ber bei bemfelben festgefehten Mauthbefreiungen gu Gunften der betreffenden Straffenbautonturreng ju bewilligen befunden.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, ben 23. Janner 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 4409. Wysokie c. k. ministerstwo stanu raczyło w porozumieniu z wys. c. k. ministerstwem skarbu z dnia 17. stycznia r. 1862. do l. 22860 zezwolić na omycenie drogi krajowej Husyatyńsko-Kopeczynieckiej na kerzyść dotyczącej się konkurencyi na przeciąg lat czterech.

Myto pobierać się będzie podług taryfy do poboru tegoż na drogach rządowych służącej, z dozwoleniem wszelkich przy tychze istniejacych uwolnień od opłaty, na dwóch stacyach, a to przed Husiatynem od strony kraju za mil dwie, i w Krogulcu ku Wasyl-

Co sie niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. stycznia 1862.

kowcom za mile jedną.

Cdift.

Dr. 2615. Bom Stryjer f. t. Begirfsamte ale Gerichte wird hiemit gur offentlichen Renntniß gebracht, daß über Ersuchschreiben bee Lemberger Landesgerichtes vom 3. Juni 1861 g. 16375 in Cachen ber f. f. Finang-Profuratur miber herren Sigmund, Theodor, Stanislaus, Arnold Zatwarnicki, Fr. Angelika recte Angela Zatwarnicka, Fr. Aurelia Zatwarnicka, die Nachlasmasse nach Severine und Adelaide Zatwarnicka und herr Robert Lubin zw. R. Zatwarnicki zur Befriedigung ber bem h. Lottogefall jugesprochenen Forberung pr. 574 fl. 19 fr. RM. ober 603 fl. 31/2 fr. oft. DB. fammt 4% vom 20. Marg 1856 für 3 Jahre gurudgerechnet rudftanbigen und bis gur mirflichen Bahlung zu berechnenten Binfen, nach Abichlag bes bereits bejahlten Betrages von 6 fl. 791/2 fr. oft. 2B. und der gegenwärtig mit 11 fl. 76 fr. oft. 2B. guerfannten Exefugionetoften die exefutive Beräußerung der ben Schuldnern gehörigen Realitat NC, 189 in Stryj bei bem Stryjer f. f. Begirfeamte ale Gericht unter nachstehenden Betingungen vorgenommen werben wirb:

1) Bum Ausrufepreife wird ber nach bem Coagungeatte ddto. 20. September 1860 erhobene Merth von 3915 fl. oft. Dahr. ange-

2) Jeber Rauflustige ift verbunden 10% bes Ausrufspreifes als Angeld ju Sanden ber Ligitagione . Rommiffion im Baaren, ober mittelft Staatepapieren ber galig. fant. Pfandbriefe nach bem Sages, furemerthe, ober endlich mittelft Sparfaffabucheln nach bem Rominal. betrage ju erlegen, welches Ungelb fur ben Meiftbiethenden jurudbehalten, und falls es im Baaren geleiftet ift, in die erfte Raufschillings. balfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach ber Ligitagion juruckgestellt merden mird.

3) Der Befibieiher ift verpflichtet bie erfte Raufschillingehalfte mit Einrechnung bes im Baaren geleisteten Angeldes binnen 30 Tagen, die zweite binnen 3 Monaten bom Tage bes zu Gericht angenommenen Feilbiethungeattes an gerechnet, gerichtlich ju erlegen.

Rach Bezahlung ber erften Raufschillingehalfte wird bem Beft.

biether bas nicht im Boaren geleistete Angeld gurudgefiellt.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung des Raufschillings hat ber Raufer ben bei ibm verbliebenen Reftfaufschilling mit 5 von 100 gu

verzinsen.

5) Der Käufer ist verbunden die auf dieser Realität intabulirten Laften aber nur nach Daggabe tes angebothenen Rauffchillinges ju übernehmen, mofern fich einer ober ber andere ber Sypothefarglau. biger weigern follte, die Bahlung vor dem gefestlichen oder bedungenen Auffundigungstermine anzunehmen. Die Aerarialforderungen werben

bem Raufer nicht belaffen.

6) Sollte Diese Realitat in ben erften zwei auf ben 6. Marg 1862 und ben 3. April 1862 festgefesten Terminen nicht einmal um ben Ausrufspreis und in bem britten auf ben 29. April 1862 befimmten Termine nicht einmal um einen folden Breis an Dann gebracht werben tonnen, burch welchen bie fammiliden Sypothefarglaubiger gebect find, fo wird im Grunde ber §S. 148 und 152 G. D. und bes Rreisschreibens vom 11. September 1842 3. 46612 bie Tag. fahrt jur Feststellung erleichternder Bedingungen auf den 30. April 1862 bestimmt, und fodann biefelbe im vierten Ligitagionetermine auch unter ber Schapung um jeben Breis feilgebothen merben.

7) Sobald ber Bestbiether ben gangen Raufschilling erlegt ober fich ausgewiesen haben wirb, bag bie Glaubtger ihre Forberungen bei ibm belaffen wollen, fo wird berfelbe über fein Unfuchen in ben phy. fifchen Befit ber erftanbenen Realitat auf feine Roften eingeführt, ibm bas Gigenthumsbefret ertheilt, bie auf der erftanbenen Realitat haf. tenben gaften extabulirt und auf ben Raufschilling übertragen werben.

Sollte berfelbe nur bie erfte Raufschillingehalfte erlegen, fo merben sammtliche Ligitagionsbedingnisse, insbesonbere ber ruchfandige Raufschillingereft im Lastenstande ber erstandenen Realität intabulirt und alle Laften mit Ausnahme ber Grundlaften auf ben Raufichillingereft übertragen.

8) Die Gebuhr fur bie Uebertragung bes Gigenthums hat ber

Raufer aus Gigenem ju tragen.

9) Sollte ber Bestbiether ben gegenwärtigen Ligitagionsbedingungen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachfommen, fo wird diefe Realitat auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitazionstermine veräußert und bas Angelb fo wie ber allenfalls erlegte Theil bes Raufschillings ju Gunften ber Sppothekarglaubiger für verfallen erflart werten.

10) Sinfichtlich ber auf ber feilzubiethenben Realität haftenben Laften, Steuern und fonstigen Abgaben werben bie Raufluftigen an

bas Grundbuch und bas f. f. Steueramt verwiefen.

Sievon werden beide Theile, die übrigen Sypothetargläubiger, ale: bae Bandlungehaus Friedrich Schubuth und Gohne, Berr Carl Werner, die bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Jossel Zuckerberg und Karolina Zeschik burch ben in ber Person bes Gerrn Landes - Abvofaten Dr. Dzidowski aufgestellten Rurator, bie Stadt Stryj, endlich alle jene, welche auf die feilzubiethende Realität mittlerweile nach bem 23. Marg 1861 ein Pfandrecht erworben hatten, ober benen ber gegenwärtige Fellbiethungebefcheib rechtzeitig nicht jugeftellt werben fonnte, burch ben in ber Perfon bes Lanbes - Abvotaten Dr. Fruchtmann aufgestellten Rurator und Ebifte verständigt. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Stryj, ben 5. Oftober 1861.

#### E dykt.

Nr. 2615. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do powszechnej wiadomości podaje, iż na wezwanie c. k. są-

du krajowego Lwowskiego w sprawach cywilnych, z dnia 3. czerwca 1861 l. 16375 w sprawie c. k. prokuratoryi finansowej przeciw pp. Zygn untowi, Teodrowi, Stanislawowi, Arnoldowi, Anieli, Aurelii, Sewerynie, Adelaidzie i Robertowi Lubinowi dw. imion Zatwarzickim celem zaspokojenia wywalczonej sumy 574 zlr. 19 kr. m. k. czyli 603 zł.  $3\frac{1}{2}$  c. w. a. z 4% odsetkami od 20. marca 1856, za trzy lata nazad rachując, aż do istnego zapłacenia, po odtrąceniu jednak zapłaconej kwoty 6 zł. 791/2 c. w.a., dalej na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w kwocie 11 zł. 76 c. w a. przyznanych, przedaż przymusowa, należącej do dłużników pod Nrm. 189 realności w Stryju w c. k. sądzie powiatowym Stryjskim pod następującymi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Jako cena wywołania ustanawia się aktem szacunkowym z d. 20. września 1860 wyprowadzona wartość realności w kwocie

3915 zł. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny wywołania jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności i w papierach publicznych lub w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, a to podług kursu złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane, a jeżeli w gotówce złożone było, w pierwszą połowę ceny kupna włączone, innym zaś kupującym po licytacyi zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest pierwszą połowe ceny kupna, wrachowawszy do takowej wadyum w gotówce, w dniach trzydziestu, drugą zaś połowę w trzech miesiącach po przyjęciu aktu licytacyjnego do wiadomości sądowej, sądownie złożyć.

Po zapłaceniu pierwszej połowy ceny kupna kupicielowi wa-

dyum niezłożone w gotówce zwróci się.

4) Do zupełnego zapłacenia ceny kupna kupiciel od zostają-

cej u niego reszty 5% od sta opłacać winien.

5) Kupiciel obowiązany będzie długi na kupionej realności cieżące, w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć, jezeliby niektórzy z wierzycieli przed zastrzeżonym terminem wypowiedzenia wypłatę przyjąć niechcieli.

Pretensya skarbowa kupicielowi pozostawiona nie będzie.

6) Jeżeliby wystawiona na sprzedaż realność w powyższych dwoch na 6, marca 1862 i 3. kwietnia 1862 od 9ej do 12ej godziny przed południem ustanowionych terminach za cenę wywołania, w trzecim zaś na 29. kwietnia 1862 przeznaczonym terminie, nawet za takowa cenę kupna sprzedana nie będzie, któraby wszyscy wierzyciele hypoteczni zaspokojeni być mogli, natenczas w moc §§. 148 i 152 ustawy o postęp sądu i dekretu z 11. września 1842 l. 46612 ustanawia się do ulożenia zwalniających warunków dzień sądowy na 30. kwietnia 1862 o godzinie 9ej przed południem, poczem czwarty termin wypisany, a w takowym realność ta za ja-kakolwiek bądź cenę sprzedana będzie.

7) Skoro kupiciel całą cenę kupna złoży, lub się wykaze, iż wierzyciele pretensye swoje u niego pozostawić chca, zostanie mu dekret własności wydany i on równocześnie jednakowoż na swój koszt w posiadanie fizyczke zaprowadzony, ciężące zaś na realności długi będą wyekstabulowane i na cenę kupna przeniesione.

Jezeli tylko połowe ceny kupna złoży, warunki niniejszej licytacyi mianowicie reszta ceny kupna w stanie biernym nabytej realności zaintabulowane i wszystkie ciężary wyjąwszy gruntowych,

na resztę ceny kupna przeniesione będą.

8) Nalezytość za przeniesienie własności kupiciel sam ponosi. 9) W razie, gdyby nabywca któremu z tych warunków zadość nie uczynił, natenczas na żadanie, choćby jednego z interesowanych jako niedotrzymujący warunków kupna uznany będzie, oraz na jego koszt i niebezpieczeństwo nowa tylko w jednym terminie odbyć się mająca licytacya rozpisaną, w której realność za jakako!wiek cenę sprzedaną będzie, wadyum zaś w takim razie wraz z złożoną częścią ceny kupna na korzyść wierzycieli hypotecznych

10) Co się tyczy długów na tej realności ciężących, podatków i innych należytości chęć kupienia mający do księgi gruntowej względnie do c. k. kasy podatkowej w Stryju odsełają się.

O tej licytacyi obydwie strony, wierzyciele hypoteczni jako to: dom handlowy Fryderyka Schubutha i synów, pan Karol Werner, z życia i pobytu niewiadomi Josel Zukerberg i Karol Zeschyk przez ustanowionego kuratora adw. dr. Dzidowskiego, miasto Stryj, pareszcie wszyscy owi wierzycieli, którzyby po dniu 23. marca 1861 prawo hypoteki nabyli, jako też wszyscy ci, którymby rezolucya o rozpisanej niniejszej licytacyi z jakiej bądź przyczyny doręczona hyć nie mogła, niniejszym do rak ustanowionego kuratora pana adw. dr. Fruchtmana zawiadamiają się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Stryj, dnia 5. października 1861.

(185)Kundmachung. (3)

Mro. 1053. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht in Sniatyn wird hiemit befannt gemacht, bag fich bei bemfelben ein Stud lafirtes Leber, das mahrscheinlich von einem Diebstahle herrührt, befindet. -Jene, welche auf biefen Gegenstand einen Unspruch haben, merben aufgefordert, fich binnen einer Jahresfrift vom Tage ber britten Ginichaltung bee gegenwärtigen Gbifte in bie Lemberger Beitung biers amts ju melben, und ihr Recht auf bas bemertte Leberftud nachjuweifen, widrigens folches veraußert und der Erlos deponirt werden murde.

Sniatyn, ben 21. Janner 1862.